## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej.

18. Juli 1861.

Nº 165.

18. Lipca 1861.

(1253) Obwieszczenie.

Nr. 1088. Urząd gminny k. wolnego miasta Stryja podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż przy miejskiej policyi powsada kaprala, używającego odznaczenie sierzanta, połączona z roczną płacą 180 zł. w. a., tudzież z systemizowanym moderunkiem opróźnioną została.

Warunki do osiągnięcia tejże posady są nestępujące:

a) Dopelniona służba wojskowa,

b) dokładna znejomość pisowni i języka niemieckiego, polskiego i

ruskiego, nakonicc

c) udowodnienie należyte moralności i sposobu pełnionej służby wojskowej, niemniej zatrudnienia po dopełnionej służbie wojskowej, a to tym sposobem, ażeby żaden peryod ominionym nie był.

Ci więc, którzy posadę tę osiągnąć sobie życzą, mają podania swoje podług wskazanych warunków przez władze przynależne w przeciągu sześciu tygodni licząc od dnia pierwszego ogłoszenia urzędową gazetą do urzędu gminy miasta Stryja podać.

Stryj, dnia 2. lipca 1861.

Nro. 1891. Bom f. f. Suczawaer Bezirksgerichte wird mittelst gegenwärtigen Ebiktes bekannt gemacht, es habe wider die Erben des Melchisedek Lemeny, als Dumitru Schandru, dann die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben, als: Konstantin Makodon Lemeny, Anitza Popeskul, Catharina Lemeny, Johann Lemeny, Alexander Lemeny, Angelika Röhl und Constantin Georgiewicz, die Lemberger f. k. Finanz-Profuratur Namens der gr. n. u. St. George-Kirche in Suczawa sub pr. 13. Mai 1861 J. 1891 pto. 315 fl. öst. W. eine Klage angebracht und um richterliche Hisse gebeten, worüber zur Verhandlung die Tagfahrt auf den 7ten Lugust 1861 Bormittags 9 Uhr h. g. bestimmt worden ist.

Da ber Aufenthalisort ber obgenannten dem Leben and Wohnsorte nach unbekannten Mitbelangten nicht eruirt werden konnte, so hat das f. f. Bezirksgericht zu beren Vertretung und auf Gefahr und Kosten den hiesigen f. f. Frn. Notar Abraham v. Prunkul als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Berichtsordnung verhandelt merben mird.

Durch bieses Ebift werden demnach die obgenannten Mitbelangeten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersforderlichen Rechtsbehelfe dem besiellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßisen Rechtsmittel zu ergreifer, indem dieselben sich die aus deren Versahfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Suczawa, am 18. Mai 1861.

1266) I. Einberufunge-Gbift. (3)

Mro. 4509. Bon der f. f. Areisbehörte Tarnopol wird der nach Tarnopol zuständige, und seit dem Jahre 1845 ohne giltige Reisseurfunde sich in der Moldau aufhaltende Feraclit Israel Sasir aufgessorter, binnen einem Jahre vom Tage der Einschaltung dieses Edites in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung gerechnet, in die f. f. österteichischen Staaten zurüctzusehren und seinen unbesugten Ausenthalt im Auslande bei dieser f. f. Areisbehörde zu rechtsertigen, widigens das geschliche Versahren gegen denselben nach dem allerhöchs. Patente vom 24. Dearz 1832 als unbesugt Ausgewanderten eingeleitet werden würde.

Tarnopol, am 1. Juli 1861.

I. Edykt powołujący.

Nr. 4509. Do gminy Tarnopolskiej nalezący, a od roku 1845 hez karty podróżnej na Mołdawie bawiący izraelita Izrael Sasir ze strony c. k. władzy obwodowej Tarnopolskiej wzywa się, ażeby najdalej w przeciągu jednego roku od dnia umieszczenia tegoż edyktu w gazecie urzędowej Lwowskiej rachując, do c. k. austryackich krajów powrócił, i ze swego nieprawnego pobytu za granicą przed c. k. władzą obwodową Tarnopolską usprawiedliwił się, inaczej przepisane postępowanie przeciwko niemu według najwyższego patentu z 24. marca 1832 jako nieprawnie wysiedlonemu urzędowanie przedsięwziete będzie.

Tarnopol, dnia 1. lipca 1861.

Rro. 1053. Bom Serether f. f. Bezirksamte als Gericht wird bekannt gemacht, tag über Ersuchschreiben des Czernowitzer f. f. Landesgerichts vom 13. April 1861 Bahl 4801 die exekutive Beräußerung der dem Martin Seibel gehörigen, zu St. Onufri nächst Sereth sub CNro. 3 gelegenen, pfandweise beschriebenen und abgeschätzen Bauern-

wirthschaft zur hereinbringung ber Wechelsumme von 262 fl. 50 fr. öft. W. sammt 6% Zinsen vom 5 März 1857, der Gerichtschften von 3 fl. 44 fr., der Erekuzionskosten von 3 fl. 62 fr., 4 fl. 38 fr., 6 fl. 23 fr., so wie der gegenwärtigen, mit 45 fl. 13 fr. ermäßigten Greskuzionskosten zu Gunsten des Kisel Leitkam durch den hiezu abgeordeneten heten hern f. f. Notar Johann Sylwester an den Terminen des L. August 1861, des 12. September 1861, des 14. Oktober 1861, immer Vormittags um 10 Uhr in St. Onusei abgehalten werden wird, und zwar unter nachstehenden Lizitazionsbedingnissen:

1) Bum Auerufepreise wird ber Schähungewerth biefer Birth= schaftegrunde pr. 1840 fl. R.M. oder 1932 fl. oft. B. angenommen.

2) Teber Kaussusige ift verbunden ein 5% Babium im Betrage von 96 fl. 60 fr. öft. B. vor der Ligitazion zu handen der Ligitazions. Rommission zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufschilsling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach geendigter Lizitazion ruckgestellt werden wird.

3) Werden die feilgebethenen Wirthichaftegrunde am Iten und 2ten Termine nur um ober über den Schähungewerth, bei dem 3ten dagegen um was immer für einen Anboth hintangegeben werden.

4) Ift ber Meiftbiethende gehalten, binnen 30 Tagen nach ershaltener Berftändigung über bie Bestätigung bes Lizitationsaftes den ganzen Raufschilling nach Abschlag bes Batiums ad depositum bes Gerichts zu erlegen, und

5) wenn der Meistbiethende den Raufschilling im Termine erlegt haben wird, wird bemfelben bas Gigenthumstefret über tie erstandenenen Wirthschaftegrunde ausgefertigt, und er als Gigenthumer derselben auerfannt, im entgegengesesten Falle aber auf bessen Gefahr und Roften eine neuerliche Lizitation ausgeschrieben, und berselbe bes Bastiums für verlusig erflärt werben.

Den 21ft über bie Pfandbefdreibung und Schagung ber fragliden Bauernwirthfchaft konnen Raufluflige an ben Ligitagionetagen

beim delegirten Rommiffar einsehen.

Bom f. f. Bezirkamte ale Gericht.

Sereth, am 13. Mai 1861.

Nr. 1370. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Obertynie wzywa się kazdego, u kogoby się kwit przez tutejszy c. k. urząd podatkowy pod dniem 30. maja 1859 Art. 27-808 na podatek konsumcyjny w kwocie 680 zł. 40 c. wydany, a przez p. Waleryana Liebla stracony znajdował, by go w przeciągu jednego roku tem pewniej tutejszemu sądowi przedłożył i swoje pretensye w tej mierze wniósł, gdyż po upływie tego czasu tenze kwit jako nieważny uzuanym będzie.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Obertyn, dnia 31. czerwca 1861.

Nr. 5443. C. k. sad obwodowy w Przemyślu jako sad handlowy i wekstowy uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomego Dawida Reisera, kupca z Przemyśla, że w skutek podania Majera Gansa de praes. 1. lipca 1861 do l. 5443 przeciw niemuż nakaz płatniczy sumy wekstowej 250 zł. w. a. z p. n. wydanym

został.

Ponieważ zaś miejsce pobytu pozwancgo wiadomem nie jest, przeto postanowił c. k. sąd adwokata Regera, mianujac jego zastępcą apwokata Zezulkę na jego koszta i niebezpieczcństwo jako kuratora, z którym spór rozpoczęty podług ustaw sądowych dla Galicyi przepisanych dalej prowadzić się będzie. Uwiadamia się zatem pozwanego, by w przepisanym terminie albo sam stanąt, lub też potrzebne do obrony służyć mające dowody prawne ustanowionemu obrońcy doręczył, lub też innego pełnomocnika sobie obrał i takowego sądowi wskazał, w przeciwnym bowiem razie wyniknąć mogące złe skutki sam sobie przypisać będzie musiał.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 4. lipca 1861. (1261) © b i f t. (3)

Mro. 847. Nom f. f. Bezirksamte als Gericht in Zurawno wird bekannt gemacht, es sei am 21. Dezember 1844 Iwan Bojko zu Dzieduszyce male ohne Sinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben.

Da tem Gerichte ber Aufenthalt bes zu bieser Erbschaft nach bem Gesete berufenen Mikola Bojkow unbefannt ist, so wird berselbe aufgesordert, sich binnen Ginem Jahre vom Tage ber Einschaltung bieses Edikes in die Zeitungsblätter an, bei diesem Gerichte zu melden, und die Erbsertlärung anzubringen, widrigenfalls die Verlassenschaft mit den sich melbenden Erben und dem für ihn aufgestellten Kurator Tymko Chodowicki abgehandelt werden wurde.

Dom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Zurawno, ben 17. Ceptember 1860.

(bsiennik Obwieszczenie.

Nr. 46227. C. k. Sad krajowy we Lwowie z życia tudzież z miejsca i pobytu nieznanym Celestynowi Kańskiemu, Konstancyi Kańskiej i Ludwikowi Dobieckiemu niniejszem wiadomo czyni, że dnia 20. listopada 1860 do l. 46227 Kazimierz Kański prosbę za uwiadomieniem spadkobierców Piotra Celestyna dw. im. Kańskiego, a to: Anny Kańskiej w Holotkach ob odzie Tarnopolskim, powiecie Medyńskim, mieszkającej osobiście, zaś Celestyna Kańskiego, Jana Szymańskiego, Augustyna Kamińskiego, Anny Wakulińskiej, Germana Niepokojczyckiego, Modesty Medyckiej i Ludwika Dobieckiego o intabulacye lub przynajmniej prenotacyi za właściciela dóbr Holotki w obwodzie Tarnopolskim lezacych i sum 30.000 złp., 20.000 złp., 5000 złp., 5000 złp., 15.000 złp. i 10.000 złp. na tych dobrach n. 3., 4., 9., 10., 11. & 12. en. zabezpieczonych, tudzież o ekstabulacyę ciczarów na Hołotkach n. en. 2, 21., 23. & 24. znajdujących się w sądzie tutejszym podał, na która pod dniem 6. marca 1861 l. 46227 uchwała zapadła, która w treści Celestyna Kańskiego, Konstancyi Kańskiej i Ludwika Dobieckiego dotyczącej, w sposób następujący opiewa:

Niniejszej prośbie o tyle się zadosyć czyni, że tabula krajowa

równocześnie dostaje polecenie:

1) Na mocy transakcji w Lubliniach dnia 26. czerwca 1804 spisanej A. uprzednio do ksiąg dokumentów wciągnać się mającej, najpierw Piotra Celestyna dw. im. Kańskiego jako właściciela jednej trzeciej części dóbr Hołotek, niegdyś do Stanisława Kańskiego dom. 39. pag. 473. n. 6. haer. nalezacej zaprenotować, a wtore na podstawie dekretu dziedzictwa po ś. p. Celestynie Piotrze dw. im. Kańskim, przez były c. k. sad szlachecki w Stanisławowie, dnia 27go września 1831 do l. 10139 wydanego, już poprzedniczo do ksiąg tabularnych wpisanego, a teraz w tabularnym wierzytelnym odpisie przedłożonego

a) Kazimierza, Anne, Konstancye i Celestyna Kańskich głowa Jana Nepomuceua Kańskiego reprezentujących, ogółem czwartej czę-

ści, a w różnych częściach między soba;

b) Marianne z Kańskich Niepokojczycke w czwartej cześci;

c) Augustyna Kamińskiego, Anne z Kamińskich Wakulińske, Germana Niepokojczyckiego, Magdalene Niepokojczycka i Modeste z Niepokojczyckich Medycke, matkę ich Terese z Kańskich 10. małzeństwa Kamińskę 20. Niepokojczyckę przedstawiających ogółem wszystkich czwartej cześci, a w równych częściach między soba,

d) Ludwika Dobieckiego przez głowe matki swej Felicyany z Kańskich Dobieckę w czwartej części jako właściciela tejze samej jednej trzeciej części dóbr Holotek na imię Stanisława Kańskiego dom. 39. p. 473 n. 6. haer. zapisanej, zaintabulować.

2) Poleca sie tabuli krajowej, aby na podstawie wyż wspomnionego dekretu dziedzictwa B. libro lastr. 328. p. 48. już ingrosowanego, tudzież za poprzedniem zaingrosowaniu pełnomocnictwa przez Piotra Celestyna Kańskiego dnia 25. stycznia 1838 na osobe Marianny Kańskiej zeznanego D. i kontraktu kupna i sprzedazy E. między Marianna Kańska imieniem swego mocodawcy i Kazimierzem Kańskim, tudzież Konstancya Kańska i Anna Końska dnia 25. maja 1843 zawartego, w księdze dokumentów wpisać się majacego proszącego Kazimierza Kańskiego, współsukcesora Celestyna Piotra Kańskiego w 1/16 części a prawonabywce swego rodzeństwa w 3/16 częściach przez głowe Jana Nepomucena Kańskiego im przyznanych jako właściciela czwartej części dóbr Hołotek, tudzież za właściciela jednej czterdziestośsmej części ze sum kapitalnych na całych dobrach Holotki n. 3., 4., 9., 10., 11. & 12. on. zabezpieczonych, a mianowicie z jednej trzeciej części tychże sum, która na Piotra Celestyna Kańskiego ut haer. 8. przypadła, a po tymze przez głowe Jana Nepomucena Kańskiego proszącemu Kazimierzowi Kańskiemu bezpośrednio wedle dekretu dziedzictwa B. w 1/48 części w udział się dostała, zaintabulowała. Ustępowi 5mu niniejszej prośby o tyle się zadeść czyni, że tabuli krajowej poleca się, aby po uprzedniem zaingrosowaniu pełnomocnictw przez Ludwika Dubieckiego dnia 9. kwietnia 1830 Jakohowi Niepokojczyckiemu, a przez tego Jakóba Niepokojczyckiego w drodze substytucyi dnia 3. września 1843 Ludwikowi Muczkowskiemu udzielonego na podstawie tychze, tudzież ustępstwa przez Ludwika Mieczkowskiego dnia 31. pazdziernika 1843 zeznanego wyżej pod ustępem drugim powołanego, równie tez do ksiąg dokumentów wpisać się mającego tegoż Kazimierza Kańskiego jako właściciela także czwartej części dobr Hołotek, więc odnośnie do ustępu niniejszej uchwały połowy calych dobr Hołotek zaintabulowała.

Zazadanemu intabulowaniu lub prenotowaniu Kazimierza Kańskiego za właściciela czwartej części wyz wspomuionych sum miejsca się niedaje, co tabula krajowa zanotować ma, raz z powodu w ustępie 2gim uchwaly niniejszej wykazanego a powtóre, że do takiego ustępstwa względem owych części sum, które już będą i tabularna własnościa Piotra Celestyna Kańskiego w jednej dwunastej części na Ludwika Dubieckiego przypadłej, jako Niepokojczycki Ludwika Mieczkowskiego nie upoważnił, więc tenże do odstapienia

tychże niemiał prawa.

Równie też z tego powodu i powoda w ustępie poprzednim wykazanego, prośbie, aby deklaracye sukcesorów w ustępstwie Ludwika Mieczkowskiego z dnia 30. października 1843 działających, w punkcie 5tym tego ustepstwa dane, w rubryce ekstabulacyów obok tych sum 30.000 złp., 25.000 złp., 5000 złp., 5000 złp., 15.000 złp. i 10.000 złp. zaintabulowała lub przynajmuiej zaprenotowała, miejsca się nie daje, co tabula krajowa zanotować ma.

3) a) Poleca sie tabuli krajowej, aby ze stanu biernego dóbr Hototek zanotowana, dom. 148. p. 364. n. 21. ou. odmowna uchwate proszonej intabulacyi prawa hypoteki do sumy 531 zr. 432/4 kr. i składania kalkulacyi przez Kazimierza Kańskiego niedozwalająca wyekstabulowała i wymazała.

b) Poleca sie tabuli krajowej, aby z punktu 5go kontraktu kupna i sprzedaży między Kazimierzem Kańskim z jednej a Celestynem Kańskim, Konstancyą Kańska i Anna Kańska z drugiej strony dnia 25. maja 1843 zawartego, zaintabalowana dom. 148. pag. 365. n. 23. on. sume 531 zr. 43 1/4 kr. mk. i obowiązek składania przez Kazimierza Kańskiego kalkulacyi z dóbr Hototek, a mianowicie ze schedy Kazimierza Kańskiego, a to o ile ta suma i obowiazek kalkulacyi na rzecz Celestyna, Anny i Konstancyi Kańskich zaintabulowane sa, wymazała i wyekstabulowała.

Ponieważ Celestyn Kański, Konstancya Kańska i Ludwik Dobiecki z zycia i miejsca pobytu nie są znani, więc tymze w celu doręczenia niniejszej uchwały wyznacza się kurator w osobie pana adwokata Dra. Rajskiego z substytucya pana adwokata Dra. Gnoińskiego i doręczając im tę uchwałę, wyż wspomnionych kuraudów o

tem ninicjszym edyktem uwiadamia,

Lwów, duia 6. marca 1861.

C dift.

Mro. 676. Bom Zotkiewer f. f. Begirteamte als Bericht mirb befannt gegeben, bag über Unfuchen tee Markus Losch im eigenen Namen ale auch ale Beffionar bee Leib Finkler gur hereinbringung ber bom Markus Losch wider die Gheleute David und Rosa Menkes erfiegten Forderung von 345 fl. RM. oter 362 fl. 25 fr. oft. B. fammt 5% vom 5. Februar 1853 laufenden Intereffen, bann ber Betichtefoften von 4 ft. 20 fr. AM. oder 4 fl. 55 fr. oft. B., dann der mit 18 fl. 28 fr. oft. 2B. guerfannten Exeluzionefosten, Die öffentliche zwange, weise Seilbiethung ber in Zolkiew sub CNro. 36 % gelegenen, ben Cheleuten David und Rosa Menkes gehörigen Realitat bewilligt, und Diefe in 2 Terminen, bas ift: am 30. Huguft und am 23. September 1861, jetesmal um 10 Uhr Bormittage, hiergerichte unter nadiftebenben Bedingungen abgehalten merden wird:

1) Zum Ausrufspreise der zu veräußernden Realität wird ber gerichtlich erhobene Schätzungswerth von 324 fl. oft. W. festgesett, wobei bestimmt wird, daß die Realität bei dem ersten und zweiten Termine nicht unter bem Schabungemerthe veraußert merben wird.

2) Raufluftige haben ein 10% Badium, bas ift bie Gumme von 32 ff. 40 fr. oft. B. ju Banden ber Ligitagione Rommiffion im Baren ober in galigifchen Spartaffabucheln, galigifch fandifchen Bfandbriefen sammt Rupons, ober in ofterr. Staatepapieren sammt Rupons, und smar tie Pfandbriefe und Staatepapiere nach tem Rurewerthe bes Ligitagionetages zu erle en, welches Babium bem Meiftbiethenben in ben Raufichilling eingerechnet, ben übrigen Ligitanten hingegen nach beenbigter Seilbiethung erfolgt merden mirb.

3) Die Grfteber haben ben Raufpreis unter Ginrechnung bes Batiums binnen 30 Tagen nach rechtefraftig gewordener gerichtlichen Genehmigung bee Ligitagioneaftee gerichtlich ju erlegen; bem Grefugioneführer ficht es jedoch frei, den Raufpreis mit ihrer Summe von 345 fl. RM. f. M. G. nach Maggabe des Erftehungspreifes gu beden.

4) Dem Erefugioneführer aber fieht es fret, ohne Erlag bes Badiums mitzubiethen, wenn er bas Badium im Laftenftande ihrer Forderung von 345 ft. R.M. am erften Plate intabulirt haben wird.

5) Nach ganglich erfolgter Erfullung ber Ligitagione . Bedingung mirb bem Erfteber bas Gigenthumetefret biefer Realitat ausgefertigt, und bemfelben ber phyfifche Befit biefer Realitat übergeben, wie auch berfelbe auf beffen Roften ale Gigenthumer biefer Realitat intabulirt werden und berechtigt fein wird, wegen Bofdung der nicht übernom. menen Cappofien das Erforderliche ju verfügen.

6) Collie ber Erfteber den Ligitagionebedingniffen auch nur jum Theile nicht nachfommen , fo verliert er tas Babium , und eine neue Feilbiethung wird auf feine Wefahr und Roften felbft gegen haftung feines fonftigen gefammten Bermögens nur in einem einzigen Ligitagionete:= mine ausgeschrieben, in welchem biefe Realitat mit ber Borficht bes S. 433 G. D. auch unter bem Schagungemerthe um welchen Preis

immer an ben Menftbiethenden überlaffen werden wird.
7) Der Erfleher übernimmt vom Erftehungstage an, alle Laften an landesfürftlichen Steuern, Gemeindegaben u. b. g., bagegen begieht er aud von biefem Tage alle Rubungen biefer Realitat, und haftet von biefer Beit an fur jeden Bufall.

8) Alle Gebuh en, llebertragung bes Eigenthums, fo mie auch

Die Bebuhr jum Ligitagionsprotofolle bat ber Erfteber ju tragen. 9) Wegen Ginfict bes Schagungeaftes biefer Realitat, bann

ber Befdreibung berfelben und ihres Sabularextraftes merben bie Raufluftigen an die hiergerichtliche Regiftratur, wegen ber von biefer Realität entfallenten Steuern an tas hierortige f. f. Steueramt ge-

10) Der Meinbiethenbe ift verbunden fur ben Fall ale er felbft in Zolkiem nicht mohnen follte, eine hierorts mohnende Berfen gur Erhebung bes gerichtlichen, ter öffentlichen Feilbietbung gutheißenten Befdeibes, wie auch der ferneren gerichtlichen Befdluffe gu ermächti. gen, und bie von demfelben angenommene Bollmacht bem Benichte porjulegen.

Bon diefer Feilbiethung werden beibe Theile, und zwar bie liegente Maffe nach David und Rosa Menkes burch ben bereits bestellten Rurator Aron Frankel, bann Jene, welche nach dem 22. Februar 1861 an bas Grundbuch inzwischen gelangen, endlich alle Jene, benen ber vorliegende Befcheid aus welchem immer Grunde nicht rechtzeitig bor bem Termine zugestellt werben fonnte, burch ben Rurator Herrn Abvofaten Er. ber Rechte Gregorowicz und ourch Gbift mit bem Beisage verständigt, baß es ihnen freistehe sich einen anderen Berkreter zu mahlen, und selben hiergerichts anzuzeigen.

Zolkiew, am 12. Juni 1861.

(1268) © b i f t. (1)

Mro. 3042. Bom f. f. Stanisławower Kreisgerichte wird tem, bem Eiben und Wohnorte nach unbefannten Adalbert Betzecki und im Falle seines Ablebens bessen unbefanntem Erben mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider benselben Katharina Lewandowska, Paul Lewandowski und Theosila Rychlowska sub praes. 25. März 1861 Bahl 3042 wegen Löschung aus dem Lastenstande der Gutsantheile von Zabereze H. 72. S. 85, L. B. b. H. 112. S. 353, zu Gunsten des Adalbert Belzecki intabulirten Vetrages pr. 79304 sip, ex majori 120000 sip, eine Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagsahlt zur mündlichen Verhandlung auf den 16. August 1861 um 10 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ist, so hat bas t. f. Kreisgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Kosten ben hiesigen Landes : Aldvosaten Herrn Dr. Skwarczyński mit Substituirung des Landes Aldvosaten Dr. Kolischer als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach ter für Galizien vorge.

ichriebenen Gerichteordnung verhandelt merden mird.

Durch tieses Edift werden bemnach bie Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte, behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreis fen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Kreisgerichte. Stanisławow, am 12 Juni 1861.

277) 6 8 t f t. (1

Nro. 2944. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte mird ben abwesenden und bem Wohnorte nach unbekannten Theodor v. Wasylko, dann Janko Kokota und Aleko Kokota mittelst gegenwärtigen Stiftes bekannt gemacht, es habe wider bieselben und mehrere andere Georg v. Flondor und die Erben nach Katharina und Emanuel v. Flondor wegen Extabilirung der Heirathskauzion pr. 8000 fl. W.B. sammt Zinsen und sonstigen Bezugeposten aus dem Lastenstande des Gutsantheiles Plesznica sub praes. 1. März 1861 Jakl 2944 eine Klage angebracht und um richterliche hisse gebeten, worüber zur mündlichen Berhandlung die Tagsahrt auf den 3. September 1861 Bormittags 10 Uhr anbergumt worden ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht zu beren Vertreiung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Herrn Landes. Abvokaten Dr. Leo Slabkowski mit Substituirung des Herrn Landes. Abvokaten Dr. Reitmann als Kurastor bestellt, mit welchem die angebrachte Rechissache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch Diese Gbift werden bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtssmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entste- henden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 20. Juni 1861.

(1274) Konkurd = Berlautbarung. (1)

Mro. 281. Bei dem f. f. Kreisgerichte zu Sambor ift eine Gerichtsadjunktenstelle mit dem Gehalte jährlicher 525 fl. oft. W. und dem Borrückungsrechte in die höheren Gehaltspufen von 630 fl. und 735 fl. oft. W. in Erledigung gekommen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre nach der Borschrift des a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 R. G. B. Bahl 81 zu belegenden Sesuche binnen vier Wochen von der letten Einschaltung tieser Konsturs. Verlautbarung in die Amtsblätter ber Lemberger Zeitung im vorgeschriebenen Wege ander zu überreichen und sich barin unter ans deren auch über die Kenntniß der ruthenischen Sprache und Schrift gehörig auszuweisen.

Bom Prafitio des f. f. Rrelegerichte.

Sambor, am 14. Juli 1861.

(1276) © b i f t. (1)

Mro. 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861. Bon bem f. f. Bukowinaer Landesgerichte wird dem Herrn Titus v. Kocze mit diesem Edifte befannt gemacht, taß Jakob Kreutzer als Giratar der Bartha Wiegler wider denselben 6 Wechselflagen am 22. Juni 1861 du den Zahlen 8856, 8857, 8858, 8859, 8860 und 8861 wegen Bahlung der Wechselsumme von 307 st. 65 fr., 600 st., 151 st., 800 st., 1880 st. und 150 st. st. und Justisztungserklärung der du den Zahlen 15462, 15460, 15761, 16360, 8271 und 17614 ex 1860 bewirkten Pranotirung überreicht habe, worüber die Tagfahrt dur mündlichen Verhandlung nach Wechselrecht auf den 5. August 1861 bei diesem Gerichte anberaumt wurde.

Da der Wohnort des Titus v. Kocze unbefannt ift, so wird bemfelben der Advokat herr Dr. Reitmann mit Substituirung des Advokaten herrn Dr. Slabkowski auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angesührte Bescheid dieses Gesrichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 26. Juni 1861.

(1275) © b i f t. (1)

Nro. 3811. Bom Czernowitzer f. f. Landeszerichte werben in Folge Ansuchens bes orn. Johann Kongrowski als Rechtenehmer bes Domster, Alexander, Maria, Smaranda Kypta, faktischen Besißer und Rezugsberechtigten ber in der Aufowina liegenden Gutkantheile von moldauisch Banila und Dawideny behufs der Zuweisung des mit dem Erlasse der Bukowinaer f. f. Grundentlastungs Kommission vom 29ten Oktober 1860 Z. 730 für das obige Gut bewilligten Borschusses auf das Urbarial Entschädigungs Kapital pr. 644 fl. und 242 fl. 40 fr. öst. W. Diesentgen, denen ein Hypothekarrecht auf dem genannten Gute zusteht, als auch sene dritte Personen, welche aus dem Titel des Besugsrechtes auf obige Entlastungskapitalien Ansprüche zu haben glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens bis zum 1. September 1861 beim Czeroowitzer k. k. Landesgerichte schrifts lich oder mündlich anzumelden.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Wor- und Zunamens, tann Wohnortes, Sausnummer bes Anmelbers und seines alfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalistet Bollmacht beizubringen hat;

ben Betrag der angesprochenen Sppothekar- ober sonstigen Forberung, sowohl bezüglich tes Kapitale, als auch der allfälligen Binfen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem

Rapitale genießen;

c) bie bucherliche Beziehung ber angemelbeten Poft, und

d) wenn der Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels dieses f. f. Gerichts hat, die Ramhaftmachung eines hiersorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtslichen Berordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen händen geschehene Zustellung, würden absgesendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmelsbung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reishenfolge eingewilligt hatte; daß er ferner bei der Werhandlung nicht

weiter gehört werben wird.

Der die Anmelbungsfrist Bersaumende verliert auch das Mecht seder Einwendung und jedes Mechtsmittels gegen ein von den ersscheinenden Betheiligten im Sinne des g. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Voraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bückerlichen Nangordnung auf das Entlastungs = Kapital überwiesen worten, oder im Sinne des g. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Bosden versichert geblieben ist.

Die unterlassene Anmelbung hat hinschtlich jener Bersonen, welche aus bem Titel bes Bezugsrechtes, obige Rapitalsbeträge beanspruchen wollen, noch die rechtliche Folge, daß diese Kapitalien, dem einschreistenden Besiher ohne weiters wurden ausgefolgt werden, und den Anspruchstellern nur volbehalten bleibt, ihre Rechte gegen die faktischen

Befiger geltend ju machen.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Czernowitz, am 20. Juni 1861.

1272) G b i f t. (1)

Mr. 27482. Bom f. f. Lemberger Landes als Handels und Wechselgerichte wird hiemit kundgemacht, baß Schmerl Landau seine Firma "Schmerl Landau" für eine gemischte Waarenhandlung am 20. Juni 1861 protofollit hat.

Lemberg, am 27. Juni 1861.

(1262) Obwieszczenie. (2

Nr. 5441. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu jako sąd handlowy i wekstowy uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomego Dawida Reisera, kupca z Przemyśla, że w skutek podania Majera Ganza de praes. 1. lipca 1861 do l. 5441 przeciw niemuż nakaz płatniczy sumy wekstowej 141 zł. 28 c. w. a. z p. n. wydanym został.

Ponieważ zaś miejsce pobytu pozwanego wiadomem nie jest, przeto postanowił c. k. sąd adwokata Regera, mianując jego zastępcą adwokata Zezulkę na jego koszta i niebezpieczeństwo jako kuratora, z którym spór rozpoczęty podlug ustaw sądowych dla Galicyi przepisanych dalej prowadzić się będzie. Uwiadamia się zatem pozwanego, by w przepisanym terminie, albo sam stanął, lub też potrzebne do obrony służyć mające dowody prawne ustanowionemu obrońcy doręczył, lub też innego pełnomocnika sobie obrał i takowego sądowi wskazał, w przeciwnym bowiem razie, wyniknąć mające złe skutki sam sobie przypisać będzie musiał.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 4. lipca 1861.

(1271) Kundmachung,

Mro. 16100. In Folge ber Bewilligung bes hoben Finanzministerium vom 27. März 1861 3. 2354-20 mird die Badeanstalt in Truskawiec, auf der Kameral-Herrschaft Drohobycz, Samborer Kreis ses, Behufs theilweiser Entschädigung der Nazionalbank für die von derselben dem Aerar zurückerfolgten Gutsobjette im Wege einer schrifts lichen Offertverhandlung veräußert werden, wobei sich das hohe Aerar vorbehält, bei gleichen oder nicht bedeutend von einander abweichenden Bestboten unter den Bestbiethern die freie Wahl zu treffen.

Dieses Bad liegt im Bereiche der Rameral-herrschaft Drohobycz im Dorfe Truskawice in der Rabe der 2ten galizischen Romerzialhauptstraße und ist von Lemberg 12, von den Städten Sambor und

Stryj 5, tann von Drohobycz 11,4 Meile entfernt.

Gegenstand bes Berfaufe find :

a) Sammiliche im Babeorte befindlichen dem h. Aerar gehörigen Babehäuser, Wohn- und fonstige Nebengebaude und Grundstücke, so
wie die Heil- und Trinkquellen sammt den Wasserleitungen;

b) die zur Katastralgemeinde Tustanowice gehörige Wiese Maletyczniowa (Maletyszcze) genannt mit einem Flächenraume von 13

Soch 195 Rlaftern;

c) bie zur Ratastralgemeinde Truskawied gehörige, nachst ber nach Stebnik führenden Straffe liegende Wiese im Flachenraume von 1 Joch 1519 - Rlaftern;

d) bas von Hryń Steciów angefaufte Grundstud von beiläufig 60

Rlaftern, worauf sich die Mineral-Trinfquelle Bronistawa und in der Rähe eine zweite ähnliche Mineral-Trinfquelle besinden;

e) die Rechte bes hohen Aerars aus den mit mehreren Truskawiecer Ortsinsaßen wegen Benühung ihrer Grunde oder der darauf befindlichen Quellen geschlossenen oder bis zur lebergabe des Kausobjektes zu schließenden Berträgen;

f) bie Propinazionegerechtsame im Dorfe Truskawiec;

g) die in der Babeanstalt und in den ju berf Iben gehörigen ararisichen Gebäuden besindlichen, dem hoben Aerar gehörigen Einrichtungsflucke und ben egliche Sachen sammt dem beuer angeschafften neuen Wasserdampftessel. Bon der Beraußerung sind ausgeschlossen:

1) Die lateinische Rapelle und bie baju gehörigen Begenstände. 2) Das am Loger erliegende Brennholz und bie Baumaterialien.

3) Die jum Staatsgute Truskawiec gehörigen arari den Balsbungen, Sutweiben, bas Dublregal fammt Muhlgebauben und bie Jagdgerechtsame, und

4) die Grundentlaftungeentschädigung von unterthanigen Leiftun.

gen ober fonftigen Mechten.

Bum Ausrufepreise ter Offertverhandlung wird ber Betrag von 52.000 ft. Cage! Zwei und Fünfzig Taufend Gulben öfterr. Bahr.

angenommen.

Die schriftlichen Offerte, welche gehörig gestempelt und versiegelt fein mussen, haben a) ben Bor- und Zunamen, bann ben Charafter und Wohnort bes Offerenten; b) ben mit Buchstaben und Ziffern in österreichischer Währung bestimmt ausgedrückten Anbot; c) die Grestäung zu enthalten, daß der Offerent die Bestaufsbedingungen kenne und benselben sich unbedingt unterzieht. Außerdem muß d) jedes Offert mit dem 10%tigen Angeloe versehen sein.

Diese Offerten werten bis jum 8. August 1861 angenommen und find beim Brafibium der f. f. Finang. Landes Diretzion in Lem-

berg ju überreichen.

Die Annahme oder Ablehnung des Unbotes wird innerhalb vier

Wochen erfolgen.

Der Kaufschilling ist mit einem Drittheil binnen 14 Tagen nach erfolgter Bestätigung, und ber Rest in zwei (2) Jahresraten, und zwar: am 1. November 1862 und am 1. November 1863 zu je einem

Drittheile einzugahlen und bis tabin mit 5% ju verginfen.

Die übrigen Lizitazionsbedingnisse, bann die naheren auf dieses Berkaufsgeschäft Bezug nehmenden Daten über die Beschaffenheit des Kausobjektes, bann der Situazionsplan der Babeanstalt können bei der Finanz = Landes = Direkzion in Lemberg und Krakau, so wie bei dem Drohobyczer Kameral = Wirthschafts - Amte eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang. Landes. Direfgion.

Lemberg, am 28. Juni 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 16:00. W skutek przyzwolenia wysokiego ministerstwa skarbu z dnia 27. marca 1861 l. 2354-20 będzie zakład kąpielowy w Truskawcu, w dobrach kameralnych Drohobycz, w obwodzie Samborskim, dla częściowego wynagrodzenia banku narodowego za zwróścone skarbowi od niego dobra, w drodze pisemnej pertraktacyi ofertowej sprzedany, przyczem wysoki skarb zastrzega sobie przy równych lub nieznacznie różniących się od siebie ofertach zrobić wolny wybór między oferentami.

Ten zakład kapielowy leży w obrębie dóbr kameralnych Drehobycz we wsi Truskawiec w pobliskości 2go galicyjskiego głównego gościńca handlowego i jest ode Lwowa o 12, od Sambora i Stryja

o 5, a od Drehobyczy o 11/4 mili oddalony.

Przedmiotem przedaży są:

a) Wszystkie w zakładzie kapielowym znajdujące się do wysokiego skarbu należące łazienki, mieszkalne i inne oboczne budynki i grunta, tudzież źródła kuracyi i do picia wraz z wodociągami.

b) Do gminy katastralnej Tustanowice należąca łąką Maletyczniowa (Maletyszcze) zwana obejmująca 13 morgów 195 [] sążni.

c) Do gminy katastralnej Truskawiec należąca, przy wiodącym do

Stebnika gościńcu leżąca łaka, obejmująca jeden morg i 1519

d) Od Hrynia Steciowego zakupiony grunt, obejmujący blisko 60 sążci, na którym znajduje się mineralne źródło Bronisławy, a w pobliskości drugie podobne źródło mineralne.

e) Prawa wysokiego skarbu wynikające z zawartych z kilkoma mieszkańcami Truskawca względem użytkowania ich gruntów lub na nich znajdujących się źródeł, albo aż do oddania przedmietu kupna zawazać się wciączeh wzód

miotu kupua zawrzeć się mających ugód. Prawo propinacyi we wsi Truskawcu.

g) W zakładzie kąpielowym i w nalezących do niego budynkach skarbowych znajdujące się, do wysokiego skarbu należące sprzęty i ruchomości wraz ze sprawionym tego roku nowym kotlem parowym.

Ze sprzedaży są wykluczone:

Łacińska kaplica i przedmioty do niej należące.
 Na składzie leżące drzewo opalowe i budulec.

3) Do kamery Truskawieckiej należące skarbowé lasy, pastwiska, regalia młynowe wraz z budynkami i prawo polowania, nakoniec

4) Wynagrodzenie oswobodzenia gruntowego od poddańczych

prestacyj lub innych praw.

Jako cena wywołania pertraktacyi ofertowej stanowi się suma 52000 zł. t. j. pięcdziesiąt dwa tysięcy złotych austryackiej waluty.

Pisemne oferty, które należycie ostępłowane i opieczętowane być muszą, mają zawierać a) imię i nazwisko, tudzież charakter i miejsce mieszkania oferenta, b) literami i cyframi w walucie austr. dokładnie wyrażoną ofertę, c) oświadczenie, że oferent zna warunki przedaży i bezwarunkowo im się poddaje. Oprócz tego musi d) każda oferta być zaopatrzona w dziesięćprocentowe wadyum.

Te oferty bedą przyjmowane do 8. sierpnia 1861 i mają być podane do prezydyum c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej we Lwowie.

Przyjęcie lub odrzucenie oferty nastąpi w przeciągu czterech tygodni.

Cena kupna ma być w trzeciej części w przeciągu 14 dni po potwierdzeniu, a reszta w dwóch (2) rocznych ratach, a mianowicie: dnia 1go listopada 1862 i dnia 1go listopada 1863 każdą razą w trzeciej części wypłacena, aż do tego czasu zaś po 5 procent uprocentowana.

Resztę warunków licytacyi, tudzież bliższe do tej sprzedaży odnoszące się daty o właściwości przedmiotu przedaży, niemniej plan sytuacyjny zakładu kąpielowego można przejrzeć w skarbowej dyrekcyi krajowej we Lwowie i Krakowie i w Drohobyckim kameralnym urzędzie gospodarczym.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 28. czerwca 1861.

1270) Rundmachung. (1) Rr. 44054. Zur Sicherstellung ver Deckstofflieferung (Gigen-

gung, Zufuhr, Zerschläglung und Schlichtung) im Sanoker Strapenbaubezirk für bas Jahr 1862 wird hiemit tie Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Dedftofferforbernig besteht, und zwar: In ben Wegmeisterschaften:

Rymanow in 1000 Prismen im Fistalpreise von 3649 fl. 40 fr. Sanok 140 968 fl. 80 fr. Lisko 950 " 2778 fl. 30 fr. Krościenko 620 " " 1119 fl. 20 fr.

somit zumammen in 2710 Prismen im Fisfalpreise von 8515 fl. 70 fr. Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Veroidnung vom 13. Juni 1856 Z. 23821 kundgemachten Offertbedingnisse können bei der Sanoker Kreisbehörde oder dem bortigen Straßenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingelaben, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftene bis jum 15. f. D. bei ber betreffenben Rreisbehorte ju überreichen.

Rachträgliche Unbothe merben nicht berudfichtiget merben.

Bon der f. f. galig. Statthalteret.

Lemberg, am 12. Juli 1861.

## Obwieszczenie.

Nr. 44054. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia (wydobycia, dostawy, rozbicia i szutrowania) w Sanockim obwodzie budowli gościńców na rok 1862 rozpisuje się niniejszem licytacye za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba, a mianowicie: W urzędzie drogowym Rymanów 1000 pryzm w cenie siskalnej 3649 zr. 40 cent. Sanok 140 968 80 77 22 77 Lisko 950 2778 30 Kroscienko 620 n n n 1119 n

przeto razem 2710 pryzm w cenie fiskalnej 8515 zr. 70 cent.

lane ogólne i specyalne warunki oferty, mianowicie oznaczone tutejszem rozporządzenicm z 13. czerwca 1856 l. 23821 można przejrzeć u c. k. władzy obwodowej w Sanoku lub w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Chcacych licytować zaprasza się niniejszem, ażeby oferty swe zaopatrzone w 10% wadyum najdalej do 15. sierpnia r. b. przedłożyli powyższej c. k. władzy obwodowej.

Poźniejsze oferty nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, 12. lipca 1861.